## Ner 2.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 22go Stycznia 1831 r.

Nro 2927 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Rapportem Dyrekcyi Policyi do Nru 4357 uczynionym zawiadomiony o potrzebie zaprowadzenia porządku we względzie muzyk po domach zajezdnych i szynkowniach odbywanych, z zastosowaniem onegóż do urządzenia szynków z roku 1822 Senat po rozważeniu przedstawionego sobie w téj mierze projektu, a następnie po wysłuchaniu opinii Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi, stanowi co następuje:

1. Od dnia i Grudnia b.r. poczynając, muzyki w domach zajezdnych wedle art: 2 powołanego wyżej urządzenia szynków jedynie w czasie wesela dozwolonemi bydź mogą.

- 2. W szynkach za konsensami do Osób bez różnicy wyznania przywiązanemi, utrzymywanych; tak w czasie wesela jako też dla zabawy, muzyki odbywać się będą mogły.
- 3. W święta uroczyste, bez wyjątku muzyki tak po domach zajezdnych jak i szynkowniach w ogólności zabraniają się,
- 4, Opłata tarystą z dnia 28 Sierpnia 1827 r. do Nru 4059 D. G. przez Senat zatwierdzoną, postanowiona; utrzymuje się niniejszym w swéj mocy, z ograniczeniem czasu trwania muzyki do godziny 10 wieczornej, wyjąwszy wesela; z tym dodatkiem, iż do takowej opłaty również szynki wina, oddzielne, i miody utrzymujący, pociągnionemi bydź winni będą.
- 5. Zeby Właściciele konsensów bądź Posiadacze domów zajezdnych nie usuwali się od odpowiedzialności za wykroczenie przeciw niniejszemu rozporządzeniu, Dyrekcya Policyi odbierać będzie prośby o dozwolenie muzyki, na których Właściciele konsensów podpisani, i podpisy te przez Wójtów gmin właściwych poświadczone bydź winny będą,
- 6. Gdy zaś odbywanie muzyk w czasie wesela na dłuższy czas dozwalać się zwykłe, mogłoby bydź podstępnie przez Właścicieli szynków uzyskiwane, przeto każdy podający prośbę o pozwolenie muzyki w czasie wesela, świadectwo Urzędnika Stanu Cywilnego do téjże dołączyć będzie obowiązany.

Wykonanie którego to rozporządzenia za normale uważaném bydź winnego Wydziałowi Spraw Wewn: i Pol: tudzież Dyrekcyi Policyi Senat polecając, takowe również dla wiadomości publicznej Dziennikiem Rządowym ogłosić poleca, Kraków dnia 16. Listopada 1830.

WODZICKI.

Mieroszewski S. J. S.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 6,932.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Józef Zcdrzykowski i Andrzej Czarnecki zmarli w szpitalu Braci Miłosierdzia na Kazimierzu, a że pobyt ich krewnych nie jest wiadomym, przeto wyciągi zejścia w biórach Wydziału Spraw Wewn: i Pol: złożone, w każdym czasie za zgłoszeniem się krewnych pomienionego zmarlego wydanemi im bydź mogą.

Kraków dnia 29 Grudnia 1830. r.

Senator Prezyduiący.
SOBOLEWSKI.
Konwicki Sekr. VVyd.

Nro 11,915.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach władzy ich uległych jak najsciślejszego śledztwa Antoniny Maliszewskiej o kradzież obwinionej, i tej po ujęciu wprost do aresztów kryminalnych odesłanie.

Kraków dnia 18 Grudnia 1830. r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Ponrocki S. D. P.

Nro 12,086.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

W skutek odezwy od Sądu Królewsko-Pruskiego w Mikułowie z dnia 14 Grudnia b. r. dołączając poniżej opis Woyciecha Szdzieblik o rozliczne kradzieże obwinionego i z tamecznych aresztów zbiegłego; wzywa Wójtów gmin Okręgowych o zarządzenie w zakresach władzy Ich uleglych śledztwa wspomnionego powyżej Szdzieblik, i tegóż po ujęciu pod strażą do aresztów policyinych odstawienie.

Kraków dnia 31 Grudnia 1830 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

OPIS.

Wojciech Szdzieblik rodem z Huty Antoniego (Antonienhütte) ma lat 20 wzrostu stóp pięć, twarz owalną bladą, nos zwyczajny, oczy niebieskie, włosy i brwi ciemne. Jest nieco dzióbaty i prawą nogę ma uszkodzoną; w czasie ucieczki miał na sobie spodnie i koszulę płócienną, kamizelkę w pasy, płaszcz z białego sukna i półbuciki skórzane.

Za zgodność: Paprocki S. D. P.